## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## lziemik urzędowy Gazety Lwowskiej.

29. Februar 1864.

2#. Lutego 1864.

(337)Edykt.

Nr. 3014. C. k. sad powiatowy w Brozowie uwiadamia nihiejszem z zycia i pobytu niewiadoma Chaje Weinberger, że Wojciech Soltysik przeciw niej jako też Józefowi Doff, Ruchli Wolf, zaka Halpern, Mojžesza Weinberger, Chaje Narcissenfeld i Herschowi boll dnia 5. marca 1861 pozew o uznanie własności gruntu w Posadzie górnej, pod 1. 55 i zaintabulowanie powoda jako właściciela tegoż gruntu wytoczył, który do rozprawy na dzień 15. kwietnia 1864 o godzinie 9cj p. p. tu w sądzie zdekretowano, ustanowiwszy jej kuratora w osobie Judy Wenig z Rymanowa, z którym spór <sup>ten</sup> pertraktowany będzie.

Winna zatem pozwana, na terminie się stawić, albo też w czasie ustanowionemu kuratorowi środki obrony wskazać, lub też innego Obrońce sobie obrać i o tem sąd zawiadomić, w ogóle albo do excep-<sup>c</sup>yi z dnia 16. października 1861 i dupliki z dnia 24. lipca 1863 Przez spółzapozwanych wnicsionych przystapić, lub nowa obrone wnieść, i wszystkich prawnych środków się chwycić, ile że w razie przeciwnym zło ztad wynikłe skutki sama sobie będzie przy-

pisać musiała.

Brzozow, dnia 20. grudnia 1863.

Nr. 1748-pr. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Starejsoli <sup>Cz</sup>yni wiadomo, że w skutek podania Abrahama Schor przeciw Grze-80rza i Katarzyny Mamskie względem winnych 40 złr. m. k. i kosztów 2 zł. w. a., 1 zł. w. a. i teraźniejszych 3 zł. w. a. publiczna licytacya do sprzedaży Grzegorzowi i Katarzynie Mamskie Bależacego w Posadzie chyrowskiej pod Nr. rep. 3. leżącego ogrodowego gruntu 87 sazni długiego i 5 sazni szerokiego, w celu za-<sup>s</sup>pokojenia powyższego długu, odbędzie się tu w sądzie dnia 30. marca, 28. kwietnia i 30. maja 1864 zawsze o 9cj godzinie przed Południem pod następującemi warunkami:

1) Cene wywołania stanowi wartość szacunkowa tego ogrodu

40 złr. m. k.

2) Kazdy chęć mający kupienia jest obowiązany do rak licy-

lacyjnej komisyi 10% wadyum złożyć.

3) Kupiciel jest obowiązany całą cenę kupna w przeciągu 30 dni za potwierdzeniem aktu licytacyjnego w sadzie w gotowiżnie włożyć, naco mu dopiero dekret własności wydany i on w fizyczne posiadanie tej realności (ogrodu) wprowadzony zostanie.

4) Przy 1. i 2. terminie zostanie ta realność (ogród) tylko

za albo nad cene szacunkowa sprzedana, a

5) gdyby przy tych terminach ta realność (ogród) sprzedana 20stać nie mogła, to zostanie takowa na 3cim terminie niżej ceny 8zacunkowej sprzedana.

6) Gdyby kupiciel kondycyi licytacyjne niedotrzymał, to zostanie

ha jego niebezpieczeństwo i koszta relicytacya rozpisana.

7) Szacunek i opisanie tego ogrodu mogą przejrzane być

tutejszej Starasolskiej sadowej registraturze.

8) Kupiciel odbiera na siebie od dnia wejścia w posiadanie placenie podatków monarchicznych i inne daniny jako też i naleytość od przeniesienia na swój własny koszt.

Starasol, dnia 31. grudnia 1863.

Nr. 840. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu z miejsca pobytu lewiadomych Jana Hankicwicza, tudzież Jana i Tekle małzonków Horobiewiczów uwiadamia, iż c. k. sad wyższy krajowy na rekurs Maryanny Greczyńskiej przeciw odmownej uchwale z dnia 7. wrzeania 1863 l. 7046 uchwała z dnia 11. stycznia 1864 liczba 30247 brzedowi ksiąg gruntowych polecić nakazał, ażeby ugody z 27go laja 1816 i 25go października 1829, tudzież z 18. grudnia 1861 Zaingrossował, i na tej podstawie ostatnia kupującą Maryannę Greczyńske jako właścicielkę zapisanej ut ks. gal. 2. str. 460 realności Laprenotował.

O czem się z życia i miejsca pobytu niewiadomych Jana Hankiewicza, tudzież Jana i Teklę małżonków Horobiewiczów do rak ustanowionego w osobie pana adwokata Blumenfelda z substytucyą pana adwokata Dra. Weissteina kuratora i przez niniejszy edykt

Tarnopol, dnia 1. lutego 1864.

(341) G d i f t. (1)

Nro. 3118. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Bursztyn bird bem Hrn. Kajetan Krzysztofowicz burch gegenwärtiges Edift bekannt gemacht, es habe wider ihn und dem Grn. Johann Jarentowski ber Bursztyner Insaße Fischel Lilienfeld bei diesem Gerichte eine Rigger Bursztyner Insaße Fischel Lilienfeld bei diesem Gerichte eine Klage wegen Zahlung des Betrags 360 fl. öfterr. Währ. eingebracht, borüber die Tagsatzung auf den 29. März 1864 um 9 Uhr Vormitzung ber der Drt des Aufenthalts tags bestimmt worden ist; das Gericht, dem der Ort des Aufenthalts

des Hrn. Kajetan Krzysztofowicz unbekannt ift, hat auf seine Gefahr und Unfoften ben hiefigen herrschaftlichen Mentmeister grn. Johann Michalewicz zu seinem Vertreter aufgestellt, mit welchem die angebrachte Streitsache nach der hier Landes bestehenden Gerichtsordnung ausgeführt und entschieden werden wird.

Derselbe wird baber mit dem davon in die Kenntuip gesett, daß er zur rechten Beit felbst zu erscheinen, ober bem bestellten Bertreter seine Rechtsbehelfe mitzutheilen, oder aber sich selbst eine anderen Sachwalter zu bestellen, und diesem Gerichte namhaft zu machen habe, widrigens mit dem aufgestellten Rurator verhandelt werden, und er fich die aus feiner Berabfaumung entstehende Folgen felbst zuzuschreiben haben wird. Bursztyn, am 14. Jänner 1864.

(342)E d y E 1. (1)

Nr. 8798. C. k. sąd obwodowy Złoczowski Alfredowi Maciejowskiemu, Ignacemu Zółkiewiczowi, Janowi Zółkiewiczowi, Antoniemu Zółkiewiczowi, Józefowi Zółkiewiczowi, Teresie Zókiewiczowej, Julii Zółkiewiczowej, Feliksowi Zołkiewiczowej, Bonawenturze Barzykowskiemu, Maryannie Barzykowskiej, Łukaszowi Augustynowiczowi i Floryanowi Augustynowiczowi jako z życia i miejsca pobytu niewiadomym, lub w razie ich śmierci nieznanym ich spadkobiercom niniejszym edyktem wiadomo czyni, i p. Feliks br. Micr przeciw nim pozew o extabulacyc ze stanu bieraego dóbr Witkow z przyległościami Witkow stary, Płowe i Obrotow, tudzież dóbr Wulka suszeńska sumy 15000 zlp. z pozycyami odnośnemi i podcięzarami wniósł, i sadowej pomocy zawezwał, w skutek czego wyznacza się dzień sądowy na 14. marca 1864 10tą godzine przed południem.

Gdy miejsce pobyt i pozwanych jest niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy Złoczowski do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwo postanawia tutejszego adw. dr. Stanisława Skałkowskiego z zastępstwem przez adw. dr. Józefa Skałkowskiego za kuratora, w którym podana sprawa podług ustawy sadowej dla Galicyi przepisancj, przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się więc pozwanych, aby w stosownym czasie albo sami się stawili, albo do obrony potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy udzielili, lub i innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż sądowi wskazali, ogólnie by do obrony służących środków prawnych się chwycili, gdyż skutki, które z ich opiesza-

łości powstana, sami sobie przypisać będą mieli.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Złoczów, dnia 20. stycnia 1864.

E d y la lo

Nr. 8797. C. k. sad obwodowy Złoczowski Agnieszce z Pleszczyńskich Listowskiej, Katarzynie z Pleszczyńskich Trzcińskiej, Tekli z Pleszczyńskich Listowskiej, Maryannie z Pleszczyńskich Padlewskiej, Teresie z Pleszczyńskich Jaszowskiej, Piotrowi Jaszowskiemu, Antoninie Jaszowskiej, Katarzynie z Jaszowskich Morawskiej i spradkobiercom ś. p. Weroniki z Jaszowskich Mniszkowej, jako to: Sewerynie, Władysławowi i Antoniemu Mniszkom, wszystkiem z życia i miejsca pobytu niewiadomym, lub w razie ich śmierci nieznanym ich spadkobiercom lub prawonabywcom niniejszym edyktem wiadomo czyni, że p. Feliks hr. Mier przeciw nim o extabulacye ze stanu biernego dóbr Witkowa z przyl. Witkow stary, Płowe i Obrotow sumy 122 duk. wniósł i sądowej pomocy zawezwał, wskutek czego dzień sądowy na 14. marca 1864 10ta godzine przed południem ustanawia się.

Gdy miejsce pobytu pozwanych jest niewiadome, wiec c. k. sąd obwodowy Złoczowski do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwo postanawia tutejszego adw. dr. Stanisława Skalkowskiego z zastępstwem przez adw. dr. Józefa Skatkowskiego za kuratora, w którym podana sprawa podług ustawy sądowej dla Ga-

licyi przepisanej, przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się więc pozwanych, aby w stosownym czasie albo sami się stawili, albo do obrony potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy udzielili, lub i innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż sądowi wskazali, ogólnie by do obrony stużących środków prawnych się chwycili, gdyż skutki które z ich opieszałości powstaną sami sobie przypisać beda mieli.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 20. stycznia 1864.

(339)E dykt.

Nr. 2641. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie oznajmia niniejszym nieobecnemu Stanisławowi Jurjewiczowi, że przeciw niemu z wekslu z daty Stanisławów 13. sierpnia 1863 zarazem nakaz zapłaty kwoty 340 zł. w. a. na rzecz Hersza Fischler się wydaje, i ustanowionemu dla Stanisława Juriewicza kuratorowi w osobie p. adw. Bersona z zastępstwem p. adw. Dwernickiego się doręcza,

Stanisławów, dnia 17. lutego 1864.

jak i raty galic. instytutowi kredytowemu i kasie oszczędności spłacać, oprócz tego także wszelkie monarchiczne podatki i inne daniny, tudzież należytości z własnością tych dóbr połączone uiszczać i ciężary ponosić.

10) Zapłacenie i extabulowanie wszelkich przed intabulacyą kur

Nr. 1731. C. k. sąd obwodowy Przemyślski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na dobrowolną sprzedaż dobr Bukowiec w odwodzie Sanockim położonych, własności w jednej połowie p. Zofii Sabiny dw. im. Haralewiczowej, w drugiej połowie małoletniego Ludwika Jana dw. im. Krajewskiego jako lib. dom. 388 pag. 282 n. 6. haer., dom. 432 pag. 154 n. 13 haer. i dom, 432 pag. 156 n. 15 haer. zezwolił, i do wykonania tej sprzedaży w drodze publicznej licytacyi p. Ignacego Frankowskiego c. k. notaryusza w Przemyślu delegował, którato sprzedaż pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Do przedsięwzięcia dobrowolnej tej sprzedaży dóbr Bukowca wyznacza się jeden termin w biórze urzędowem tegoż c. k. notaryusza w Przemyślu na dzień 18. marca 1864 r. o godzinie 10ej przed południem z tym dodatkiem, iż wierzycielom na tych dobrach zahypotykowanym ich prawo zastawu bez względu na cenę kupna nadal zastrzeżonem zostaje, i iż te dobra ryczałtem nie rę-

cząc za jakość i ilość dochodu i gruntu się sprzedają.

2) Za cene wywołania stanowi się suma 16000 zł. w. a., po-

niżej której ta realność sprzedaną nie będzie.

3) Kazdy chęć kupienia mający ma tytułem wadyum ilość 800 zł. w. a. czy to w gotówce czy też w galicyjskich listach zastawnych lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych według ostatniego kursu w Gazecie Lwowskiej się znajdującego do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które wadyum najwięcej ofiarujący zahypotekowanem, zaś reszte licytantom zwróconem będzie.

4) Sprzedający zastrzegają sobie prawo te sprzedaż albo zaraz na terminie albo w przeciągu 30 dni od dnia odbytej licytacyi approbować, jako approbata milezączco następuje, jeżeli sprzedający w tym 30 - dniowym terminie swego wyraźnego oświadczenia do

sądu nie podadzą.

Sąd nadopiekuńczy jednak terminem tym w potwierdzeniu rzeczonej sprzedaży imieniem małoletniego Ludwika Krajewskiego

zwiazany nie jest.

5) W 14 dniach po doręczeniu kupicielowi zawiadomienia sądowego ozatwierdzonej licytacyi, ma kupiciel jedną trzecią część ofiarowanej ceny kupna, w którą wadyum w gotówce złożone wrachowane będzie, drugą trzecią część przy wrachowaniu od dnia resztującego długu na rzecz galicyjskiego instytutu kredytowego i galicyjskiej kasy oszczędności ut libr. dom. 388. pag. 283, n. 27. on. dom. 388. pag. 285. n. 29. on. w pierwotnych ilościach 4300 złr. m. k. listami zastawnemi i 2000 złr. m. k. gotówką na tych dobrach intabulowanego i przy hypotece tych dobr nadal pozosta-wić się mającego w 14 dniach po wprowadzeniu go w fizyczne posiadanie rzeczonych dóbr na rzecz sprzedających do depozytu sądowego złożyć. Połowe ostatniej trzeci części ceny kupna, na Zofię Sabinę dw. im. Haralewiczową przypadającą, złoży kupiciel w 14 dniach po wykonanej ekstabulacyi prawa dzierzawnego dla Josla Weidmana ut libr. dom. 432. pag. 154. n. 32. on. i prawa hypoteki sumy 1100 zł. w. a. z procentami dla tegoż Josla Waidmana ut dom. 432. pag. 157 n. 33. intabulowanego, zaś drugą połowe tej ostatniej części ceny kupna na małoletniego Ludwika Krajewskiego przypadającą, złoży kupiciel do depozytu sadowego w 14 dniach po extabulacyi dopiero wspomionego prawa dzierzawy na rzecz Josla Weidmana intabulowanego, niczawisle jednak od extabulacyi sumy 1100 zł. na rzecz tegoż Josla Weidmana intabulowanej. Dodaje się wszelako ze resztujący dług galicyjskiego instytutu kredytowego jako w listach zastawnych ciążący i wypłacalny w cene kupna li wedle kursu listów zastawnych, na dniu złożenia tej ½ części ceny kupna wrachowanym zostanie.

6) Jeżeliby współwłaścicielka Zofia Sabina dw. im. Haralewicz rzeczone dobra na licytacyi nabyła, wypłaci tylko połowę ceny kupna na małoletniego Ludwika Krajewskiego przypadającą w ratach ustępem 5. niniejszych warunków oznaczonych, jednak ostatnia ½ części tejże połowy niezawiśle od extabulacyi sumy 1100 złr. na rzecz Josla Weidmana zaintabulowanej, a jeżeliby prawo dzierzawy Josla Weidmana na pierwej extabulowanem nie zostało, naj-

dalej do dnia 1. kwitnia 1866.

7) Zastrzczenie w ustępie 6. objęte co do wypłaty połowy ostatniej ½ części ceny kupna na małoletniego Ludwika Krajewskiego przypadającej, rozciąga się także na ten wypadek gdyby mąż Zofii Sabiny dw. im. Haralawiczowej Henryk Haralewicz rzeczone dobra nabył.

8) Skoro tylko kupiciel stosownie do tych warunków ½ ceny kupna złoży, będą mu te dobra nawet bez zgłoszenia się jego na jego koszt w fizyczne posiadanie oddanemi, zarazem zostanie temuż dekret własności tych kupionych dóbr wydanym, na podstawie którego za właściciela tych dóbr zaintabulować się będzie mógł, jednakże nierozłącznie od tej intabulacyi własność ma równocześnie i prawa sprzedających w tych warunkach licytacyjnych zawarte w stanie biernym tych dóbr na rzecz sprzedzających zaintabulować.

Jednakże pomimo oddania tegoż fizycznego posiadania ma kupiciel Josla Weidmana w dzierzawie tych dóbr aż do 1. kwietnia 1866 stosownie do kontraktu na 15. lutego 1860 zawartego i libr.

Instr. 991. pag. 62. zaingrosowanego utrzymać.

9) Od dnia wprowadzenia w to fizyczne posiadanie obowiązanym jest kupiciel procenta 5% od resztującej ceny kupna po potrąceniu odpowiedniej ilości na procenta od kapitałów galicyjskiego instytutu kredytowego i galicyjskiej kasy oszczędności przy hypotece dóbr pozostawionych co pół roku z dołu do depozytu sądowego na rzecz sprzedających składać, a tem samem tak procenta 10) Zapłacenie i extabulowanie wszelkich przed intabulacyą kupiciela za właściciela tych dóbr do tabuli weszłych długów i ciężarów z wyjątkiem resztującego długu na rzecz galicyjskiego instytutu kredytowego i galicyjskiej kasy oszczędności ut libr. dom. 388. pag. 283. n. 27. on., dom. 388. pag. 285. n. 29. on. w pierwotnych ilościach 4300 złr. m. k., listami zastawnemi i 2000 złr. m. k. gotówką na tych dobrach intabulowanego i przy hypotece tych dóbr

nadal pozostawić się mającego, należy do sprzedających.

11) Kupiciel obowiązany jest należytość rządową od nabycia tych dóbr jak i od intabulacyi swojej własności z własnego majat

ku zapłacić.

12) Gdyby kupiciel któremukolwiek zobowiazaniu zadosyć nieuczynił, natenczas te dobra na jego koszta i niebezpieczeństwo w jednym terminie za jakakolwiek cene sprzedanemi bedą. Wadyum przez niego złożone przepada, a za możliwie brakująca resztę własnym swoim majątkiem odpowiedzialnym się stanic.

13) Co do wysokości podatków i aktu oszacowania odsyła się kupiciela do aktów sądowych, co do stanu tabularnego zaś do

(h)

mel.

Die:

n p

prz

hilk:

"chw

Mask

Werz.

14 | 6 11 |

plat.

c. k. notaryusza Ignacego Frankowskiego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 17. lutego 1864.

(331) Konkurs. (3)
Nro. 92-pr. Beim Magistrate der königl. Hauptstadt Lemberg ist die erledigte Kassierstelle mit dem jährlichen Gehalte von 1050 st. öst. W. und mit dem Range der IX. Diätenklasse, fernet die Hilfsämter-Direkzionsstelle mit dem gleichen jährlichen Gehalte von 1050 st. öst. W. und dem Range der IX. Diätenklasse provisorisch

zu besetzen.

Bewerber um diese Stellen haben ihre gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung der vorgeschriebenen Befähigung, der bieberigen Dienste, so wie der Kenntniß der Landessprachen und der beutschen Sprache, und in Absicht auf die Kassierstelle der Möglichkeit zum Erlage einer dem Jahresgehalte des Kassierst gleichkommenden Kauzion in öffentlichen Staats- oder Kreditpapieren im Kurrentwerthoder in Sparkassehn, und zwar die im öffentlichen Dienste stehen den im Wege ihres unmittelbaren Vorstandes beim Präsibium der Lomberger Magistrats binnen vier Wochen einzubringen.

Für den Fall der graduellen Vorrückung der dermaligen städtischen Beamten wird zugleich der Konkurs für eine Stadtkasse Konktroloröstelle mit dem Gehalte von 945 fl. öst. W. und der Kauzionsverpstichtung im gleichen Betrage, serner einer Buchhaltungs Dfilialenstelle mit 630 fl. öst. W., einer Kasse Offizialsstelle mit 525 st. öst. W. oder 472 fl. 50 kr. öst. W. und der Kauzionsverpstichtung im gleichen Betrage, einer Buchhaltungs Ingrossissenstelle mit 525 st. oder mit 420 fl. öst. W., einer Hilfsämter-Adjunktenstelle mit 735 st. oder 630 fl., endlich einer Kanzlistenstelle mit 525 fl. oder 420 st. W. ausgeschrieben.

Den Bewerbern, welche bereits in Folge des unterm 26. Offe bnr 1861 ausgeschriebenen Konkurses um eine der obbezeichneten Stellen eingeschritten sind, wird hiemit bekannt gegeben, daß ihre bein Magistrate besindlichen Kompetenzgesuche bei der gegenwärtigen Besetzung ohne ein weiteres Einschreiten von Seiten derselben zur Er

ledigung gelangen werden.

Vom Magistrats-Präsidium der k. Hauptstadt. Lemberg, am 22. Februar 1864.

Konkurs.

Nr. 92. Ogłasza się konkurs na opróżnione przy magistr<sup>acje</sup> król. stołecznego miasta Lwowa prowizorycznie obsadzić się mające posady: Kasycra z roczną płacą 1050 zł. w. a. z rangą K klasy dyetalnej i dyrektora urzędów pomocniczych z takąz roc<sup>zną</sup> płacą 1050 zł. w. a. i z rangą IX. klasy dyetalnej.

Ubiegający się o te posady zechcą w przeciągu czterech tygodni przestać swoje podania do prezydyum magistratu, jeżeli zostają w służbie publicznej, na ręce swojej władzy przełożonej i załączyć dowody przepisanego uzdatnienia, dotychczasowej służby znajomości języków krajowych i języka niemieckiego, tudzież do posady kasyera, możności złożenia kaucyi wyrównywającej rocznej płacy kasyera, a to w rządowych lub innych publicznych papierach kredytowych podług kursu lub w książeczkach kasy oszczydności.

Na wypadek posunięcia się terazniejszych urzędników mieżskich na powyższe posady, rozpisuje się zarazem konkurs na posady: kontrolora kasy z płacą 945 zł. w. a. z obowiązkiem złożenia kaucyi w tejże kwocie, dalej oficyała izby obrachunkowej z płacą 630 zł. w. a., oficyała kasy z płacą 525 zł. w. a. lub 472 zł. w. a. i z kaucyą tym płacom wyrównywającą, ingrosisty izby obrachunkowej z płacą 525 zł. w. a. lub 420 zł. w. a., adjunkta dów pomocniczych z płacą 735 zł. lub 630 zł. w. a., nakoniec kancelisty z płacą 525 zł. lub 420 zł. w. a.

Kompetentom, którzy już poprzednio w skutek konkursu roże pisanego pod dniem 26. października 1861 wnieśli podanie o któr rakolwiek z posad wyż namienionych, oznajmia się, że te podania znajdujące się w magistracie, przy terazniejszem obsadzeniu bez po

nownej z ich strony prosby załatwione zostaną.

Od prezydyum magistratu kr. stoł. miasta. Lwów, dnia 22. lutego 1864.